# GURRENDA M.

A. D. 1856.

### Nro 2418.

Alta Ordinatio quoad Societates, Confraternitates, Congregationesque pias.

Exc. CR. Cracov. Regimen Provinciale dtto 13. Aug. a. c. N. 22794 communicavit Coo. hujati Copiam Altissimæ Dispositionis de 27. Junii a. c. mediante A. CR. Ministerio pro iternis de 28. Junii a. c. Nr. 5977 patefactæ tenoris, quod societates, confraternitates, Congregationesque Catholicorum religiosæ, promovendæ pietatis et charitatis proximi ergo, sub auspiciis solius loci Ordinarii se formare; cum extraneis nexum fovere, administrationemque negotiorum etiam civilibus concedere possunt. Ordinatio quæst. ita sonat: "In Folge allershöchster Entschließung vom 27. Juni 1856. wird von dem f. f. Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem f. f. Ministerium für Kultus und Unterricht und der f. f. Dsbersten Polizeibehörde in Bezug auf die Behandlung der katholischen Bereine oder Brudersschaften Folgendes kestgesetz:

Auf Vereine von Katholiken, welche sich unter geistlicher Leitung, und ohne dadurch eine Rechtsverbindlichkeit einzugehen, zu Werken der Frömmigkeit und Nächstenliebe versbinden, findet das kaiferliche Patent vom 26. Nov. 1852 R. G. B. Nr. 253 keine Anwendung.

Derlei Vereine unterliegen der Genehmigung und Oberleitung desjenigen Bischofs, in dessen Diözese sie ihren Sit haben, nur ist der betreffende Landes Chef sowohl von der erfolgten Genehmigung, als auch von dem Gegenstande und der Organisazion des Vereines sogleich in Kenntniß zu setzen.

Den geistlichen Leitern solcher Vereine bleibt es übrigens unbenommen, unter ihrer Verantwortung und nach Maßgabe der von ihnen genehmigten Vereinssahungen zur Führung der Vereinsgeschäfte auch weltliche Mitglieder zu bestellen, oder aus Wahlen der Vereinssmitglieder hervorgegangene weltliche Angestellte des Vereines als solche zu bestättigen.

Die volle Abhängigkeit eines solchen Vereines von dem eigenen inländischen Diözesesanbischofe darf durch eine Verbindung mit ausländischen gleichartigen oder ähnlichen Vereinen nicht beeinträchtigt werden, hingegen wird gestattet, daß der Bischof unter seiner Aufsicht und Verantwortung Beziehungen inländischer kirchlicher Vereine zu derartigen auszländischen Vereinen in so weit genehmige, als solche etwa durch kirchliche Zwecke bedingt sein sollten.

Bon jeder solchen Errichtung ist gleichfalls dem betreffenden Landeschef Mittheislung zu machen."

#### N. 2460.

### Wyciąg z Rozporządzenia Wys. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 24. Lipca 1856. l. 148.

z Dziennika Praw Państwa Części XXXVII. N. 143. wyd. 9. Sierpnia r. b. od str. 405 — 421. znajdującego się przy każdym Urzędzie Dekanat.

mocą którego zatwierdza się najwyższem Postanow. z d. 17. Kwiet. r. b. ustawa o examinie kandydatów nauczycielskiego zawodu Gimn.

### §. 1. Komisye examinacyjne.

- "1. Naukowego uzdolnienia mężów, którzy o miejsce zwyczajnego nauczyciela gimnazyalnego pragną się ubiegać, doświadcza się za pomocą examinu, dla którego odbycia Ministerstwo Wyznań i Oświecenia mianuje komisye examinacyjne w różnych stolicach Monarchii.
  - 2. Postanowienia o uzdolnieniu udzielania nauki religii nie są przedmiotem tejże ustawy." \$. 5. Studya szczegółowe.
- "3. Kapłanom, ustanowionym nauczycielami religii w gimnazych lub pragnącym uzyskać uzdolnienie do takiej posady wedle istniejących w tym względzie przepisów, przyznanem być może nie tylko uzdolnienie do udzielania prócz tego nauk w innych przedmiotach wedle zawartych w pierwszym ustępie tego paragrafu modalności, lecz ze względu na tę okoliczność, iż w ich naukowo-urzędowym zawodzie religia głównym jest wydziałem, może na ich żądanie objętość ich przed komisyą examinacyjną rozwiązać się mającego zadania w następujący sposób być umiarkowaną:
- a) z dziedziny filologii klasycznej, lub geografii i historyi, lub z matematyki i fizyki poddać się mogą examinowi z ograniczeniem na uzyskać się mające uzdolnienie dla gimnazyum niższego;
- b) względem poddających się examinowi z filozofii odejść można od wymagania równoczesnego uzdolnienia dla innego wydziału;
- c) względem poddających się examinowi z języka niemieckiego lub innego języka krajowego obejść można wymaganie równoczesnego uzdolnienia do nauk języków klasycznych."

### §. 15. Lekcya próby.

"Jeżeli ustanowiony w gimnazyum nauczyciel religii poddaje się examinowi celem pozyskania uzdolnienia do nauczania innych także przedmiotów gimnazyalnych, tedy do lekcyi próby nie ma być obowiązany, jakoż ustny jego wykład w inny już sposób jest udowodniony."

#### Nr. 2514.

155. Rozrządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21. Sierpnia r. b. z Dziennika Praw Państwa Część XXXVIII. Nr. 450 wyd. 27. Sierp. r. b. o jurysdykcyi dzieci łoża nieprawego i podrzutków po wystąpieniu ich z publicznego zakładu zaopatrzenia.

Na zapytanie co do tego, jakiej sądowności podlegają dzieci nieprawego łoża lub dzieci podrzucone po wystąpieniu z zakładu publicznego zaopatrywającego potrzeby ich, Ministeryum Sprawiedliwości wydaje następujące objaśnienie: Dzieci nieprawe lub podrzutki,

pomieszczone kosztem zakładu publicznego w tymże lub zewnątrz onego, podlegają wedle postanowień normy jurysdykcyjnej tak długo tylko sądowi zakładu tego, jak długo się znajdują w zaopatrzeniu jego. Jeżeli idzie przy wystąpieniu dziecka nieprawego lub podrzutka z zakładu zaopatrzenia o ustanowienie opiekuna dla niego, w ówczas, jeżeli wiadomą jest matka dziecka nieprawego, sąd matki, gdzie zaś ta nie jest wiadomą, tudzież przy podrzutkach w ogólności, zwyczajny sąd tego powiatu, w którym przebywa dziecię w czasie, kiedy dla niego opiekun ustanowionym być ma, powołanym jest do ustanowienia opiekuna i do załatwienia wszelkich czynności, jakie prawnie sobie polecone ma władza opiekuńcza.

Nr. 2945.

### Promotio Instituti pauperum commendatur.

Tristis experientia docet, fundationes e Prædecessorum pietate in pauperum favorem aut in agris, frumentis, lignis, capitalibus . . . relictas, aut habitacula extructa sensim jam Præpositorum resp. incuria, jam obligatorum aviditate, jam temporum injuria illas imminutas, aut penitus deletas; hæc vero jam diruta, aut ruinæ proxima cerni. Quamvis reditus hujus illiusve beneficii longe excederent licitas expensas; quamvis hi illive hæredes bonorum affluerent divitiis; quamvis parochiæ illæ, ubi domicilium pro pauperibus existebat, aut aliæ nosocomio destitutæ non raro inter silvas collocatæ essent; attamen vix alicubi reperiebantur piorum antecessorum imitatores, qui aliquam substantiæ partem pro Christo paupere jam ad victum et amictum; jam ad ædiculas reparandas aut novas exstruendas conferrent magnanimiter. Grande Ipsissimi Christi effatum: Beati misericordes, quoniam misericordiam consequentur Math. 5. 7. Estote misericordes, sicut et Pater vester misericors est. Luc. 6. 36. toties in annum pulsans aures, rarissime viscera misericordiæ ad ejusmodi opera commoverat.

Funestus, de quo loquimur, moralitatis paupertatisq. status sub Visitatione canonica animum Nostrum non aliter, quam dire afficere poterat nec non commovere, quatenus statim in respectivis commiserationis sensum excitaremus. Eandem vocem, quam præsentes pro orphanorum sublevamine ad singulos extollebamus, modo jam vi sublimis muneris Nostri; jam vigore Requisitionis Exc. C. R. Provincialis Regiminis Cracov. de 27. Oct. a. c. N. 28.036. ad Universum Venerab. Clerum clangere facimus, ut et Ipsemet et ditior parochianus quisq. sit orphano adjutor Ps. 10. 14. frangat esurienti panem, egenos vagosq. inducat in domum . . . operiat nudum . . . Isac. 58.

Significamus insuper, Exc. C. R. Provinc. Regimen de lugubri pauperum facie informatum ad Inc. C. R. Offa Circul. et Districtualia sub uno, adæquatas eo obtutu Ordinationes emisisse, videlicet, ut curam agant, quatenus 1. reditus xenodochiales fundati regulariter percipiantur. 2, Aedes Instituti pauperum reparatione conserventur; novæ, ubi adhuc desunt, erigantur jam e proventibus Instituti; jam ab Obligatis ad hujuscemodi officia, vigore alicujus fundationis &c. . . . jam a communitate una vel pluribus . . . 3. In defectu pauperum habitationis a ditioribus Communitatis tum sub eorum tectum recipiantur, tum' alantur idq. per turnum.

Huic curæ Venerabilis Clerus suam circa pauperes addat sollicitudinem, memor sem-

per Magistri Nostri sententiæ: Quidcunque uni ex his fratribus minimis fecistis, mihi fecistis, Math. 25. 40.

Demum pro uberiori informatione quædam ex alto supra citato Rescripto hic imprimenda curamus: Was die Fürsorge für die Unterkunft der Armen anbetrifft, so haben die Bezirksämter darauf zu sehen, daß da, wo bereits Armenhäuser bestehen, solche im gehörigen Stande erhalten werden, und zwar von jenen Personen oder Körperschaften, denen etwa im Grunde einer Stiftung oder aus einem sonstigen Rechtstitel die Herstellung und Erhaltung des Armenhauses (Armenspitales) obliegt, wenn dieß nicht der Fall ist, auf Kossten der betreffenden Armenanstalt und wiesern das Vermögen der Armenanstalt nicht von der Art ist, daß daraus die Reparaturs-Kosten ohne Benachtheiligung der kurrenten Armenverpslegung bestritten werden könnten, auf Kosten der betreffenden Gemeinden oder der Gemeinden, zu deren Gunsten das Armenhaus besteht.

Falls Jemand zur Herstellung eines neuen Armenhauses im Grunde einer Stiftung oder aus einem sonstigen Rechtstitel verbunden ist, denselben zum Bau eines entsprechenden Armenhauses zu verhalten. Außerdem haben die Bezirksämter die geeigneten Zeitpunkte wahrzunehmen und die Gemeinden zum Bau von Armenhäusern anzueisern und dieß besonders in solchen Fällen, wo ein Theil des Vermögens der betreffenden Armenanskalt dazu verwendet werden kann. Jedenfalls aber haben die Bezirksämter zu sorgen, daß da, wo keine Armenhäuser bestehen, die Armen in, von den Gemeinden gemietheten Lokalitäten und wenn dieß hie und da etwa nicht wohl thunlich sein sollte, bei den vermöglicheren Gemeindegliedern reihenweise untergebracht werden. Die Sorgkalt der Bezirksämter hat sich insbesondere auch darauf zu erstrecken, daß die stiftungsmäßigen und sonstigen Sinkünste der betreffenden Armenanstalten zu gehöriger Zeit eingehen, und daß die saumseligen Verpslichteten zur Erfüllung ihrer Schuldigkeit und zwar nach Beschaffenheit der Umstände, im administrativen oder im Rechtswege verhalten werden.

# In Schulsachen.

An fammtliche G. D. Auffichten.

Nr. 1086.

Ein neues Lehrbuch: Ćwiczenia rachunkowe einzuführen.

Unter dem Titel: "Ćwiczenia rachunkowe dla szkół ludowych w Cesarstwie austryackiem" ist im f. f. Schulbücher-Verlage zu Wien eine polnische Ausgabe des mit Misnisterial-Erlaß vom 29. August 1853 Z. 7246 "eingeführten Übungsbuches beim Rechnungs-unterrichte für die 2. und 3. Klasse der Volksschulen" erschienen und ist zu dem Preise von 19 kr. pr. Eremplar vorräthig. Im Grunde Erlaßes des h. Unterrichts-Ministerium vom 2. September l. J. Z. 12917]850 und h. Verständigung der k. k. Landes-Regierung Krastau den 22. Sept. l. J. 27674. wird hiermit angeordnet, daß dieses Lehrbuch mit Be-

ginn des neuen Schuljahres 1856]7 in den Volksschulen polnischer Lehrsprache an der Stelle der "Nauka rachunków na drugą i trzecią klasę szkół parasialnych i głównych eingeführt werde.

### Nr. 1177.

3. 29710. Offentliche Rinder-Theater-Vorstellungen werden verbothen.

"Abschrift des h. Erlaßes der Hochl. k. k. Landes-Regierung v. 10. Okt. 1856. hierüber: "Die neuerdings bezüglich öffentlicher Kinder-Theater-Vorstellungen gemachten Erfahrungen haben die vorlängst anerkannte Gefährlichkeit für eine gedeihliche religiös-sitt-liche Erziehung der Jugend bei Verwendung derselben zu derartigen öffentlichen Schauvorsstellungen bis zur Evidenz herausgestellt. Das h. Unterrichts-Ministerium fand sich daher veranlaßt mit Unordnung vom 26. September l. J. J. 14051/1118 die Verwendung schulpflichtiger Kinder zu diesen und ähnlichen Vorstellungen, insofern sie den Charakter der Öffentlichkeit und eigentlicher Kinder-Schauvorstellungen an sich tragen, zu verbiethen."

Hievon werden die unterstehenden Schulvorstände zur genauen Darnachachtung

verständiget.

### Nr. 1213.

### Sorgfältige Überwachung der Schuljugend und des Lehrpersonals.

Aus Anlaß dessen, daß in neuester Zeit sehr häufig Fälle vorgekommen sind, wo Lehr-Individuen des Verbrechens der Verführung zur Unzucht sich zu Schulden kommen ließen, was größtentheils daher kommen soll, weil die Ortsschüler nicht immer mit der nöttigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit beaufsichtiget werden; hat die hohe k. k. Landesregierung, im Grunde Erlaßes des hohen Unterrichts-Ministeriums vom 29. September 1856 Jahl 14913 mit Erlaß vom 17. Oktober 1856 Jahl 30527 dieses bischöfliche Umt ersucht, die unmittelbaren Schulvorsteher zur gewissenhaften und eifrigen Führung der ihnen übertragenen Lokalschulaussicht, wozu insbesondere auch die Überwachung der Sittlichkeit des Lehrpersonales gehört, strengstens anzuweisen, was hiemit eingebunden wird.

Vom bischöflichen Confistorium, Tarnow am 30. Oktober 1856.

### Nr. 1229.

# Hoher Regierungs: Erlaß vom 10. Oftober 1. J. 3. 28563 hinsichtlich der Schuldotirungsmittel.

"Das hohe Unterrichts Ministerium hat aus Anlaß eines speziellen Falles mit Erlaß vom 17. September l. J. Z. 14437 bedeutet, daß, da nach dem, in dem österreischischen Schulspsteme schon seit jeher, ausgesprochenen Grundsatze, daß alle Trivialschulen, somit auch die diesen gleichgestellten Mädchenschulen ohne Unterschied, soserne deren Erhaltung nicht besonderen Korporazionen oder Prwaten aus einem besonderen Kechtstitel obliegt, als Gemeinde anstalten zu behandeln sind, von einer Verpslichtung des öffentlischen Schulfondes zu Beitragsleistungen für dieselben, sei es an ordentlicher Dotation oder an Unterstützungen oder Ruhegenüßen für deren Lehrpersonale in der Regel keine Rese be sein kann.

Rur in ganz besonderen Fällen, wo ebenso die Nothwendigkeit der Schule, als

die Unzulänglichkeit der Ortsmittel zur Sicherstellung ihres Bestandes außer allem Zweisel gestellt ist, ist es gestattet, eine Aushilse von Seite des öffentlichen Fondes in Anspruch zu nehmen."

Wovon das unterstehende Lehrpersonale und der Ehrwürdige Klerus in Kenntniß gesetzt wird. Dom bischöflichen Konsistorium, Tarnow den 6. November 1856.

## Continuatio lavationis manuum in Currenda X. a. c. interruptæ. B. Lavantur ad Offertorium manus.

Lavantur, non integræ, sed juxta Rubricam Missæ VI. extremitates tantum digitorum pollicis et indicis. Ad hanc Rubricam Gavant. Par. II. Tit. VII. sub s. ex aliis talia adducit "Lavat manus, ait Dionys. de Esia Hieros. c. 3. lavatio, quæ summis, sive extremis digitis adhibetur coram sanctissimis signis, observatur, quasi coram Xto, spectante omnes occultissimas nostras cogitationes et summarum partium expiationem. &c. Itaq. in signum fit puritatis animarum. Clem. lib. 8. Constit. Apost. C. 11. ut puri accedamus, ait Cyrill. Hieros. Catech. 5. Mystag. extergit a tactu communium manuum et terreno pane\*) Ordo Rom. de Offic. Missæ et Rub. lib. 1. in fine. A veniali et peccatorum reliquiis emundat ex S. Thomæ III. Par. quæst. 83. Art. 5.

Dr. Amberger Tom. II. pag. 134. 135. 136. hæc scribit:

9. Die Händewaschung bei dem Offertorium ist schon in den ältesten Zeiten und in allen Liturgien gebräuchlich. Einst wuschen aber sowohl der Opfernde als auch die übrigen Priester die Hände. "Es geschieht dieses aus doppeltem Grunde; erstlich weil wir Kostbares nicht zu berühren pflegen, außer mit gewaschenen Händen, daher es unanständig scheint, daß Jemand zu so großem Geheimnisse hingehe mit Händen, die nicht auch förperlich rein sind; dann zum Symbole, weil, wie Dionysius fagt: die Abwaschung der äußersten Glieder des Leibes die Reinigung auch von den geringsten Günden bedeutet, nach jenem Worte bei Johannes 13. 10.: "Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die Füße masche, so ist er ganz rein." Thom. v. Aguin. Summa Theol. III. q. 83. So hat Christus ehe er das eucharistische Opfer einsetzte, seinen Aposteln, obgleich sie von schweren Gunden bereits rein waren, auch noch die Ruffe gewaschen. "Un der Stelle der Kußwaschung tritt bei dem heili= gen Opfer die Händewaschung, weil diese hinreichet zur Bezeichnung vollkommener Reiniaung, denn weil die Hand das Werkzeug der Werkzeuge ift, (organum organorum) so werden ihr alle Handlungen zugeschrieben, daher es auch bei dem Psalmisten 25. 6. heißt: Ich will unter den Unschuldigen meine Hände waschen." (Lavabo inter innocentes manus meas.) Thomas v. Aquin. Für den alten Bund steht geschrieben: "Mache ein ehernes Beden, mit seinem Fußgestell zum Waschen und stelle es zwischen das Zelt des Zeugnisses und den Altar und thu Wasser hinein und Naron und seine Söhne sollen daraus waschen

<sup>\*)</sup> Manus Sacerdotis in Sacristia ablutæ, rursus sub Missæ Sacrificio per tactum alienarum manuum, non purificatarum et idcirco communium, maculari possunt. Præterea olim, quando ad Offertorium panes offerebantur et manibus Celebrantis accipiebantur, hæ sordescebant, a pane terreno, ut habet Ordo Rom. et Rationale divinor. "Et ut mundæ sint a terreno pane in populi oblatione recepto vel a terreno desiderio." Red.

ihre Hände und Füsse, wenn sie eingehen in das Zelt des Zeugnisses und wenn sie zum Altar treten, um Räucherwert darauf zu opfern dem Herrn, auf daß sie nicht sterben." II. Mos. 30. 18—21. Sollte es ohne Bedeutung sein, daß der Erlöser am Schluße des alten Bundes seinen Aposteln noch einmahl die Füsse wusch und daß von da an nun mehr

Baschung der Hände üblich geworden?

10. Es muß aber der Priester schon ehe er zum Altare geht, die Sände maschen sein Gewissen reinigen, damit er nicht sterbe des ewigen Todes) und dann abermals bei der Opferung, damit er rein und immer reiner darbringe das unbeflecte, beilige, Gott wohlgefällige Opfer. Darum bat der Pfalmift, da er gereiniget war, noch mehr gereiniget zu werden. "Wasche mich noch mehr, sagt er, von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Missethat." Innoz. III. lib. I. C. 49. "Sabt ihr den Diakon gesehen, wie er Wasser zum Händewaschen darreichte dem Opfernden und jenen Priestern, die den Altar umffanden? Brachte er es Ihnen, damit leiblicher Schmut abgewaschen wurde? Reineswegs. Denn wir pflegen nicht mit Schmutz befleckt in die Rirche zu kommen. Diese Abwaschung der Sande ift ein Symbol, daß ihr von allen Gunden und Fleden muffet gereiniger werden. Denn da durch die Sande die Sandlungen bezeichnet werden, be= deutet sicherlich ihre Waschung, Reinheit und Lauterkeit der Thaten. Habt ihr nicht David geheimnißvoller Weise sprechen hören: Ich will unter den Unschuldigen meine Hände waschen und deinen Altar, o Herr umgeben." Eprill v. Jerusal. Catech. Mystag. V. (Vidistis igitur Diaconum aquam lavandis manibus porrigentem sacerdoti et illis, qui circum altare Dei stabant Presbyteris. Num ideo prorsus dabat, ut sordes corporis abluerentur? Nequaquam. Nec enim adeo sordibus corporis fædati in Esiam ingredi solemus. Sed illa manuum ablutio symbolum est, oportere vos a peccatis omnibus et iniquitatibus mundari. Cum enim per manus designentur actiones, lavare certe easdem, munditiem et puritatem operum significat:)

entnommen. Es erhebt der Priester die Hände in seinem und der Gläubigen Namen und bringet dar Gebet und Entschlüsse, den Altar auf Erden und den Altar im Himmel umfassend. "Ein Altar steht auch vor den Augen Gottes, an den der Priester getreten, welcher für uns sich dargebracht. Das ist der himmlische Altar, den keiner umfaßt, der nicht mit den Unschuldigen die Hände wäscht. Denn diesen Altar (auf Erden) berühren Viele unwürdig und es duldet Gott auf einige Zeit die Unbill an seinen Geheimnissen. Aber, meine Brüder, wird das himmlische Ferusalem sein wie diese Wände? Du wirst zwar mit dem Bösen aufgenommen inner diese Wände der Kirche, aber in Abrachams Schoos wirst du mit dem Bösen nicht aufgenommen werden." Augustin in Psal. 25. Enarrat. II. "Ganz rein möcht ich ganz Reine um de in en Altar versammeln, (et circumdabo Altare Tuum Dne) auf daß das Opfer des Lobes in mein Herz eindringe,\*) und ich dann alle deine Wunder (et enarrem universa mirabilia Tua) deren Brennpunkt das

<sup>\*)</sup> Quid est, ut audiam vocem laudis? Ut intelligam, inquit. Hoc est enim audire coram Deo. August. in Psal. 25.

eucharistische Opfer ist, verkünde durch mächtige Worte und noch mächtigere Thaten. Mit Liebe und Freude fiehe ich im Schmucke deines Saufes, mein Berg ziehet mich an den Ort, wo deine Serrlichkeit wohnet. (Dne! dilexi decorem domus Tue et locum habitationis gloriæ Tuæ). Der Gunde und der Welt sei für ewig abgesagt! Möge meine Seele nicht fallen in das Verderben, das jene erwartet, welche unwürdig Deinem Altare sich naben, die als Männer des Blutes das beiligste Opfer in unreine und befleckte Hände zu nehmen sich erkühnen. (Ne perdas cum impiis animam meam: et cum viris sanguinum vitam meam. In quorum manibus iniquitates sunt: dextera eorum repleta est muneribus) Möchte ich doch ausrufen können: "In Unschuld bin ich aewandelt!" (Ego autem in innocentia mea ingressus sum). Keste Vorsätze glühen mir in der Bruft; ach befreie mich gang von der Gunde, erbarme dich meiner! (redime me et miserere mei). Unwandelbar steht mein Entschluß, (Pes meus stetit in directo: in Esiis benedicam Te Dne.) deiner Ehre und deinem Dienste o Herr fei mein Leben geweiht; ich gebe mich hin zum Opfer dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste. (Gloria Patri et F. et S. S.) Seil dem Priester, der also in Wahr= heit bethen kann. Heil nicht minder seiner Gemeinde!

### Casus liturgici.

- 1. Parochus, expleto in ædibus privatis baptismate infantis, rogatur a puerpera, ut simul ipsam ad purificationem statim admittat, benedictionemque consuetam det, quod et factum est. Quæritur: num parochus benedicens rite egerit? Resp. negative; nam benedictio puerperæ in ædibus privatis non solum est abusus nullatenus tolerandus, cum ritus præscriptus verificetur tantum in introductione mulieris in Ecclesiam; sed etiam prohibita per plura Concilia et Ritualia.
- 2. In quadam parochia puerperæ benedicendæ non ad fores Ecclesiæ se sistunt, sed ad portam Sacristiæ, ut ex illa suscipiantur, et introducuntur non in Ecclesiam, sed in sacristiam, ubi benedictionem accipiunt. In alia rursus comparent ad limites Presbyterii, sub iride, ubi excipiuntur et dein ad Altare majus pro complenda benedictione ducuntur. Quæritur: quid de isto usu dicendum? Resp. Iste usus est aperte contra verba Rubricæ et mysteria ideoque omnino eliminandus.
- 3. Parochus ex dalmatica Casulam construi jussit istamque ad Decanum pro benedictione obtinenda misit; Cooperator vero putat, casulam istam non esse benedicendam, eo quod Dalmatica jamjam benedicta erat. Quæritur: num Cooperatoris opinio sit vera? Resp. negative, siquidem vestes sacræ amittunt benedictionem semel acceptam, si amittunt antiquam formam, sub qua benedictæ fuerunt.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis. E Consistorio Episcopali, Tarnoviae, die 30. Nov. 1856. PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.